mit Landbriefträgergelb 2 Mart 50 Pfennige.

Redaktion, Drud und Berlag von R. Grafmann. Sprechstunden von 12-1 Uhr.

# Stettimer Beitma.

Abend-Ausgabe.

Donnerstag, den 3 Januar 1884.

#### Dentschland.

Berlin, 2. Januar. Die innere und parlautarische Lage im Reich und in Breugen wird von "Nat. Lib. Corr." also geschilbert :

Man barf gespannt fein, welche Saltung bas Bentrum nach ber Terienpaufe einnehmen wird. Der Borftog, welcher burch ben Berfaffungs-Antrag gemacht werben follte, wurde, als bie überrafchenbe Rachricht von bem beabsichtigten Besuche unseres Pronpringen beim Bapfte eintraf, einstweilen aufgechoben, und noch in diesem Augenblick burfte Berr Bindthorft angesichts ber durch jenen Besuch in Berbindung mit ber Rudberufung bes Limburger Bischofs geschaffenen Lage um fo weniger feinen Operationsplan fertig haben, als man, wie es scheint, im Batikan selber sich über bie Lage noch nicht gang klar ift. Die ultramontane Presse, welche allmälig zu fühlen beginnt, baß ihr optimistischer Jubel über bie veueste Wendung etwas voreilig war, wird bereits ungebulbig und forbert vom Bentrum, baß es auf Rlarung ber Berhaltniffe bringe. Soweit die Dinge fich bis jest überseben laffen, scheint es keineswegs ausgefoloffen, bag bie klerifale Bartei bemnächft ber Regierung in fo fcroffer Saltung gegenüberftebt wie nur fe, zumal irgend eine Aftion nothig fein durfte, um bie etwas unsicher gewordenen Rämpferreihen im Bar-Lamente wie im Lanbe wieber geschloffener um die Sahne Bindthorft's zu schaaren. Es läßt sich auch gar nicht verkennen, bag bie Ratur ber gefengeberiichen Aufgaben, welche bie Folgezeit stellen wird, bem Regierung anweist; wir meinen ben weiten Rreis je ner Aufgaben, in benen es fich um Geltendmachung und Erweiterung bes staatlichen Einflusses auf wirthichafellichem, geiftigem und fozialem Gebiete handelt. Dazu gehört junachst die Durchführung bes Staats bahnpringips, welches von Windthorft in febr betonter Beise in diesem Zusammenhange eifrig angegriffen Dazu gehört ferner bie Schulgesetzgebung in allen ihren Theilen, und es wird bem Zentrum noch in ber gegenwärtigen Geffion bes Landtages, auch wenn es nicht mehr jur Borlegung bes Schuldotationegesetes kommen sollte, nicht an ausgiebiger Gelegenheit fehlen, ben "Rampf um die Schule" gegen ben Staat energisch wieder aufzunehmen. Dazu geboren endlich alle Bestrebungen auf bem fozialen Bebiete, wie fie ben Mittelpunkt ber gesetgeberischen Urbeit im Reiche bilben follen. Es wird ein merkwurbiges Stud Schauspiel sein, ju beobachten, wie gerade Diejenige Partei, welche man ale Berbundete gegen bas liberale "Manchesterthum" nicht entbehren gu tonnen und burch studweise Breiegabe einer für ben Staat hochwichtigen firchenpolitischen Wesetzgebung gewinnen ju muffen meinte, fich mit ber Beit selbst als ber Regierungsvorlage geben u. E. in einigen Bunfpredungen enthullen wird, in benen man auf ihre gevotene Way hinaus. Die Erhobung der Minimal rengen, weiche fich im Sommer an die Beschluffe ber pfindlich in ihrem bisberigen Recht berührten Grund-Baiber Ro fereng fnupften, find feineswegs ausgegligialen Fragen ohne firchenpolitische, staatsfeind-Biche Hintergedanken gu thun ift, im Wachsen, und Die Deflamationen bes Bentrums - Führers bei bem Eisenbahn - Etat baben bei Blattern bes Minifters ber Landwirthichaft im herrenhaufe be- Runftlervereine in Rom berichtet man ber wie bem Wiener "Baterland" und ber "Augsburger rechtigt auch zu ber Erwartung, daß die Staatsregie- "M. 3." aus der ewigen Stadt: hinden. Der Rampf gegen ben Staat im Intereffe tenben Weise beigelegt werben follte, mit noch gang anderer Beftigfeit entbrennen wird. Sandelt es fich men. Es wird auch zu versuchen fein, ob nicht im ler unterlaffen es in keinem Jahre, ber ftete wachjenaufgetreten wird, wenn man bas "Sozialfonigthum" rung ber Intereffen Des umichließenben Zagdbezirfes fien Saales reicht ber mit brennenden Rergen und Bludwuniche gelegentlich bes Jahreswechsels, Die nach-

ber Sozialbemofratie als etwas gleich Gefährliches in ein Borpachtrecht zu verwandeln fein burfte. Dhne taufendfachen Flittern geschmudte grune Kanbelaber; an die Bertreter bes Gedankens einer staatlichen Sozialreform mögen fich nicht entgeben laffen, wie bier bie burfen. ersten Linien für eine entschiedene Frontstellung nach einer neuen Richtung gezogen werden. Das Stichwort vom "Sozialkönigthum", welches im hinblick auf die kaiserliche Botschaft nicht misverstanden werden fann, wird fortan mohl eine Rolle fpielen. Je mehr bem Zentrum bas firchenpolitische Operationsfeld gechmalert wird, um fo entschiedener wird feine Wegnerichaft gegen bie Staatsansprüche auf jenen andern Gebieten hervortreten, und wenn man jemals glauben fonnte, burch staatliches Entgegenkommen in firchenpolitischen Fragen im Zentrum einen Bundeegenoffen au finden, jo zeigt es fich immer beutlicher, bag allein die entgegengesetzte Wirfung burch eine folche Taftif erzielt werden fann.

- Die "Bost" fritifirt beute bas Jagdgeset und findet, bag die brei bom Berrenbaufe baran porgenommenen Menberungen nicht gu billigen feien. Gie motivirt biefes Urtheil alfo :

Das gangliche Berbot ber Jagb am Conntage geht virtuell völlig über ben Rahmen einer Jagbordnung hinaus, indem es rigorose Grundfage für die Beiligung bes Sonntags, wie sie im Uebrigen weber Recht noch Sitte kennen, zur Geltung bringen will, beraubt eine große Zahl zum Theil guter Jager aus ben besten Ständen ganglich ber Möglichkeit, fich an der Jagd geistig und törperlich zu erfrischen und zu Bentrum mehr und mehr eine gegnerische Stellung gur ftarten, und ift vom Standpuntte bes Schutes gegen Wildeieberei geradezu polizeilich bedenklich. Treibjagden und Ausübung ber Jagt mahrent bes Gottesvienstes find icon jest verboten; bas genügt auch für Die Folge. Die Beschränfung ber Ertheilung von Jagd-Erlaubnißscheinen auf einen für je 200 Bettare Jago grund enthält eine unbillige Barte gegenüber ben Befipern fleinerer felbstständiger Jagdbezirfe. Gie geftattet zum Beispiel nicht, bag ber Besiger eines unter 200 Settare gablenden Gutes, welcher mehrere Gobne hat, benfelben bie Ausübung ber Jagd anders als in feiner eigenen oder der Begleitung eines Angestellten erlaubt. Das Berbot ber Anftandejagt außerhalb ber Tageszeit in einer Entfernung von weniger als 300 Metern von der Grenze des Jagdbezirfs wurde die Jago in fleineren Jagobezirken in waldreichen Gegenden nahezu werthlos machen, mahrend polizeiliche Besichtspuntte bemfelben nicht gur Geite fteben und für ben Schut bes Wildstandes burch die Sonder-Bestimmungen für Enflaven und Quasi-Enflaven in großen Waldrevieren ausreichend geforgt ift. allen brei Punkten wird das Abgeordnetenhaus Abhülfe schaffen muffen. Aber auch bie Bestimmungen Der jabefte und unbeugfamfte Gegner berjenigen Be- ten über bas durch berechtigte polizeiliche Rudfichten Unterftugung gerechnet bat. Wer zweifeln möchte, daß größe felbftfandiger Jagobezirfe von 75 auf 100 ein Ding von größter Wichtigkeit für England ift. welche in ben fatholischen Blättern über Diese Fragen ftandiger Gutebegirte von geringerer Große als 75 fort und fort ftattfinden und fehr lehrreiche Lichter auf bettaren ober ungufammenhangender Konfiguration. Die Richtung ber Bentrumspartei werfen. Die Diffe- Der Troft, welchen der herrenhausbericht den fo embefibern giebt, indem er ihnen rath, die fehlenden 25 gen Ratholiten, welchen es um eine Losung ber fo- wohles nicht gebotene Unbilligfeit gegen Die Befiger bag 1884 Beuge einer Rudfiehr zu weiseren und ge-Rudfehr gu ber Minimalgrenze von 75 heftar ju Anslande fein moge." befeitigen fein. Die Bebandlung biefer Frage feitens Boftzeitung" eine leineswegs freundliche Aufnahme ge- rung die Borlage an einem folden Beschlusse nicht wird icheitern laffen. Die Jagbicheingebuhr von 20 stehende Berein bat seine Unterfunft noch immer im Der firchlichen Dacht wird mit feblauer Berechnung Mart erscheint febr boch sowohl für Befiger folder erften Stockwerke bes großen Balaggi Boli, und unter bereits von dem eigentlich firchlichen Gebiete auf gang fleinen jagoberechtigten Grundflude und beren Ange- ben drei großen Fenftern feines Gefellichaftsfaales andere hinübergespielt, auf benen er, wenn ber firchen- borige, als fur bie gablreichen Bersonen, benen fich im rauscht jene berrliche Fontana Trevi, Die taglich mehr politische Streit in einer Die flerikalen Ginfluffe ftar Jahre mehrere Male Die Gelegenheit eröffnet, als Baffer verschwendet, als gang Frankfurt von feiner Bafte eines Jagoberen an einer Jago Theil zu neb- Wasserleitung täglich gebraucht. Die beutschen Rünftboch bier um die eigentlichen Gebiete ber Macht im Unichlug an die Bestimmungen für Die angestellten ben beutschen Kolonie und ben fich alljährlich meh modernen Kulturleben: die wirthschaftlichen Interessen, Inger und die Jagbscheine für die Nichtpreußen Ab- renden Touristen einen Christabend in frommer beut-Die sozialen Fragen und die Erziehung. Windthorft bulfe zu ichaffen sein wird. Endlich mag Erwägung scher Weise zu bereiten. Früher mußte ein großer selbst hat ja schon drohend darauf hingewiesen, das verdienen, ob das öhne gleichzeitige Berpachtungspflicht Lorbeerbaum für unser heimisches, immergrünes Naber Kampf um die Schule heftiger und dauernder fein in Aussicht genommene Anpachtung icht von Enfla- belholz berhalten; feit en letten Jahren dagegen ift werde, als der Rampf gegen die Kirchengesetzgebung. ven nicht zur größeren Sicherung der Jagoberechtig- es gelungen, wirklicher, echter Tannenbaume habhaft Thale zu Halle hier eingetroffenen Deputation der Benn jest fo bemonstratio gegen ben Sozialismus ten der letteren, und boch unter ausreichender Siche zu werben. Bis zur hohen gewölbten Dede bes gro- Salzwirfer-Bruderschaft, behufs Entgegennahme ihrer

gegenüberstellt, jo liegt barin offenbar Methode, und wefentliche Abanderungen wird baber die Jagdordnung ber ben gangen hintergrund einnehmenden Bubne ift

In einer Rudichau auf die innere und auswärtige Politif ber Regierung im abgelaufenen Jahre schreibt ber "Observer": "Unsete auswärtige Politif ift das ganze Jahr hindurch durch eine Tendenz, Theorien über Thatfachen zu stellen, verdorben worden. England hat in Folge seiner insularen Stellung glüdlicherweise feine Bundnisse mit ben festlanbischen Machten nöthig. Aber wenn wir überhaupt einen Bundesgenoffen haben follen, jo ist es thatfachlich flar, daß Deutschland und nicht Frankreich der natürliche Bundesgenvije Englands ift. 3m Falle eines kontinentalen Krieges bat England, wenn es Deutschland auf seiner Geite bat, absolut nichte gu fürchten, während in einer folden Eventualität die Alliang Frankreichs eine Urfache ber Gefahr und nicht ber Gicherheit fein wurde. Unfere Intereffen als eine Cee-, Rolonial- und handelsmacht find in vollständigem Einklange mit benjenigen Deutschlands, während sie in einer großen Mannigfachbeit von Fallen unvereinbar mit benjenigen Franfreiche find. Doch zeichnet sich unsere ganze auswärtige Politik burch einen Bunsch aus, ber Alliang Frankreichs ber irgend einer anderen fontinentalen Macht ben Borgug gu Rein vernünftiger Mensch fann in Abrede stellen, bağ es wichtig ift, auf friedlichem Fuße mit unferm nachsten Nachbar, beffen Beziehungen mit uns ftete ber engsten Urt fein muffen, ju bleiben. Allein wir find überzeugt, bag Die Freundschaft gwischen England und Frankreich nicht burch irgend eine übertriebene Furcht, die frangofische Empfindlichkeit zu verleten, gesichert werben follte. Stets feit bem franjöffich beutschen Kriege bat England Alles gethan, was in feiner Macht ftant, um bie Intereffen ber französischen Republik zu fördern und irgend welche enge Begiehungen mit Deutschland gu meiben. Franfreich hat unfer Wohlwollen burch Hintansetzung und hinberung britischer Intereffen bei jeber möglichen Gelegenheit vergolten. In Egypten, in Tunis, in Tonfin und in Madagasfar hat Franfreich ftete Belegenbeiten gesucht, fich in Widerspruch mit England gu egen. Wenn eine andere Politit eingeschlagen morben ware, wenn wir Frankreich gezeigt hatten, baß, so freundlich auch unsere Gefühle gegen dasselbe sein mögen, wir gleichgiltig gegen seine Bundesgenoffenschaft seien und nöthigenfalls bas Wohlwollen Deutschlands vorzögen, murben mir von ber frangösischen Republit weit rudfichtsvoller behandelt und weit weniger Nothfällen ausgesett worden fein, welche auf Die Lange nicht ermangeln fonnen, ein unfreundliches Gefühl auf Seiten Englands gegen Franfreich berbeiguführen. Ungludlicherweise stütt fich unsere gange auswärtige Potit auf die Boraussetzung, daß die frangofische Allian es fo kommen wird, ber vergegemwartige fich nur bie Bektaren nimmt einer großen Angahl von Besitzungen, Diese Boraussetzung fteht im Ginklange mit Theorien, magl-ion Ausfälle, in welchen Bindthorft beim ge- ber Mehrzahl bauerlicher Art, bas Recht ju felbst- aber fie harmonirt nicht mit Thatfachen. Lord Graneingsten Anlaffe jede Erweiterung bes Staatseinfluffes ftandiger Ausübung ber Jago, ohne bag zwingende ville ift ein viel zu fahiger und erfahrener Staatsals bocht gefahrlichen "Sozialismus" ju benungiren Grunde ficherheitspoligeilicher Natur bafur fprachen, mann, um nicht bie Ungefundheit Diefer Boraussehung jucht; ber verfolge nur Die Auseinandersehungen, wie g. B. für Die Aufhebung Des Jagbrechts selbst einzusehen. Allein Die Nothwendigkeit, Die frangoffiche Alliang aufrecht zu halten, ift ein Glaubensartitel ber vorgeschrittenen Liberalen, und in neuerer Zeit ift bie Regierung Englands in Uebereinstimmung mit ben Unichauungen von Politifern geführt worben, beren Ibee es ist, Thatfachen Theorien, und nicht Theorien eben, vielmehr ift bas Distrauen gegen Die im Ben- Bettare angufaufen, flingt beinabe wie Spott : Die of Thatfachen angupaffen. 1883 hat nur zu flar bie trum porberrichende Bolitif Windthorft's bei benjent fenbare und durch überwiegende Grunde bes Gemein- Refultate eines folden Spfteme gezeigt. hoffen wir, bisher jagdberechtigter Grundstude wird vielmehr burch funderen Regierungsprinzwien im Inlande wie im

- Bon bem Beibnachtefeft bes beutichen

Diefer unter bem Broteftorate unferes Raifers

bas Abgeordnetenhaus nicht paffiren und nicht paffiren ber Borhang noch geheimnisvoll vor ben Schaben, Die er ben Bliden entzieht, heruntergelaffen. Doch flammt Das feltene Rothgelb am westlichen Sorizont über St. Beter, als fich Saal und anftogende Gemächer mit Gaften füllten. Alte Künftlergefichter, längst in Rom eingelebt, und zu gewöhnlicher Zeit nur in abgelegenen Ofterien ju treffen, tauchen auf; ber Reig bes heimischen Gebrauchs zieht an Diesem Abende mach tiger, als ber gewohnte Fiasco von ben Caftelli Romani ; junge Touristen find in ihrem Beleite ; bie aus der Beimath mitgebrachten Empfehlungen baben ihnen Diese erprobtesten aller Ciceroni gesichert. Manche von diesen Rünftlern haben sich Landestöchter zu Lebenegefahrtinnen erforen ; Bilbhauer Spieß, Maler Nerly bringen ibre italienischen Gattinnen mit und ihre internationale Jugend macht ihrer Freude über ben feenhaften Anblid bes Saales in einer munberbaren Mifdung von Sprachen Luft. Auch Die Spipen ber Rolonie find vertreten. Der beutsche Botschafter, herr von Reubell, bat feine junge Gattin mitgebracht. In der Nahe dieses ebenso hochgestellten wie schlichten Chepaares balt fich ber unbeweibte öfterreichische Botschafter bei ber italienischen Regierung. Bildbauer Otto von Berlin, burch bas Standbilb von Wilhelm von humboldt zu europäischem Anseben gelangt und seit Jahren Brafibent bes Bereins, mabrt bie Sausehre. Reben ihm erscheint bie stattliche Gestalt bes Bildhauers Robert Cauer, umringt von einem gangen helbengeschlecht blübender Göhne und Töchter. Das junge Bolt, an Diefem Tage, bem einzigen im Jahre, gur Ehrenmitgliedichaft zugelaffen, brangt fich mittlerweile voller Spannung in die Nabe bes Borbanges. Bereits ift ber Gaal jum Erstiden gefüllt, benn braufen beträgt bie Temperatur 10 Grad Celfius, ba bringen aus bem hintergrunde geheimnisvolle barmonien hervor: ein Choral a capella, von beutschen Dilettanten, mit einer italienischen Brimabonna an ber Spipe, gefungen, leitet bie Feier ein. Wie in mpftischer Berklärung breiten bie frommen Klänge fich über die Bersammlung aus. Wie ber lette, langgezogene Afford verhallt, verdunkeln sich bie Lichter und nur bie glipernden Feuerpunfte bes großen Baumes gittern in dem Halbbunfel. Der Borhang geht auf und in magischem Scheine erglangt Die Szene von Beth-Ichem; Decholein und Efelin, von Künstlerhand plastisch bergestellt, schauen anbachtig auf bas göttliche Rind; aus bem Antlige ber reizenden Madonna lieft man die befannten Büge einer ber lieblichften "Bereinstöchter", ber ältesten Tochter vom Bilbhauer Cauer. Und den Engel mit schwarzem, runden Lodenköpfchen, hat man ihn nicht irgendwo schon in minder verflärter Gestalt geseben, als gefeierter Mittelpuntt gefelliger Rreise, ale Driginal schöner Marmorbuften Wahrhaftig, Fraulein Hedwig Dohm hat fich bom Ufer ber Spree in biese Bethlebemitijche Szenerie versett! Und so schlingen sich fünstlerische und perfönliche Ueberraschungen jum reizendsten Eindrude gusammen; ber Borhang muß brei Mal wieber in die Sobe gezogen werben, und noch ift man bes Rufens und Applaudirens nicht mube. Und nun fommt erft bie hauptfache. Auf ber wieberum geöffneten Szene erscheint in einer schaurigen Schneelandschaft ein griesgrämiger Alter mit Rapuze und weißem Bart, offenbart fich ber lautlos bordenben Jugend als Abgesandter bes Christindens und langt unter gierlichen Knittelverslein einen großen Rorb mit auserlesenen Kostbarkeiten hervor. Und nun schallt es jubelnd burcheinander mit beutschen und italienischen gauten : Sunbert fleiner Banbeben freden fich aus und haschen nach Rnecht Ruprecht's Gaben ; ba bat ein Bublein eine Maddenpuppe erwischt und ein Mabchen einen fleinen Ravalleriefabel ; ju ben Ausrufen ber freudigen Ueberraschung gesellen fich bie ber Ungebuld ; Die Dlütter muffen beschwichtigen, troften, ausgleichen und zu guter Lett bat bie gange Banbe Die Bubne gefturmt und fich über ben Rorb gefturgt, ber im Ru geleert ift. Die Alten aber feben ftillvergnügt bem unbandigen Treiben dieser Welt im Rleinen zu und gebenfen mit frober Wehmuth ber eigenen schönen Jugendzeit.

Das ift Das beutsche Chriftfest im romischen Runftlerverein, eine Stunde weihevoller Erinnerung für viele heimathlose und eine Mahnung an Alle, bas es nirgends lieblicher fei, als in bem Baterlande.

- Der Raifer ertheilte gestern ber aus bem

Bürften, Giern ze., überreichen zu dürfen, worauf Diewirter-Brüderichaft die Ehre, auch von den fronpringlichen Berrichaften empfangen gu werden und benfelben ihre Geschenke übermitteln zu bürfen.

In ihren Reujahrs-Artifeln lenken Die meiften englischen Tagesblätter mit ungehenchelter Befriedigung Die Aufmerksamkeit ihrer Lefer auf Die ftarte und friedfertige Saltung des beutschen Reiches im verflossenen Jahre. Go schreibt ber konservative "Standard": "Bahrend Frankreich unruhig gewesen ift, war Deutschland ruhig und gelassen; und während ber letten gwölf Monate bat Fürft Bismard Die auswartige Politif bes Baterlandes in bem Beifte Der Dichtern - "Stets thatig, niemals eilig" - gefeitet. Die Folge ift, bag Deutschland eine Stellung in Europa einnimmt, die gebieterischer ift als je, obwohl in seinem Ramen weder ein Schuß abgefeuert, Die Bolitik Desterreich-Ungarns in bem oben angebeumoch eine Drohung ausgestoßen wurde. Die Be- teten Ginne weiterführt, er fich nicht nur die Bufrie-Behungen gwischen Deutschland und Defterreich Ungarn benheit ber Gurften, sondern auch ber Bolfer bauerud Menjahrswunsche. - Abelige Bablipruche. find, wenn möglich, enger, inniger und einflugreicher als jemals ; und es find gute Grunde fur Die Annahme vorhanden, daß bas verfloffene Jahr Beuge war der Aufnahme Italiens in ein vertrauteres Bündnig mit ben großen Militarmachten Mitteleuropas.

- Der "Germ." wird aus Rom telegraphisch gemelbet :

"Berr von Schlöger hat bie Berhandlungen wieder aufgenommen auf Grund der neuen Inftruttion; Die Erziehungofrage fteht im Borbergrunde. Die liberalen Berichte über die Unterredung zwischen bem Papite und bem Rronpringen find ganglich unbegründet. Bon fundiger Geite wird abermals ver fichert, daß die Unterredung in der schönsten Weise verlaufen ift. Der Kronpring hatte perfonlich spezielle Instruftionen für bie Unterredung erhalten, unabhangig bon ben Schlöger ichen Infrnktionen. Rirchenpolitif ift besprochen worden. Der Bapft foll feine Anficht über die Weltlage bargeftellt, inobesondere auf die aus der Sozialdemofratie brobenben Befahren jowie auf die Lage Preugens bingewiesen haben, ber Kronpring bagegen bestimmte befriedigende Erflärungen -über die Sauptpuntte gegeben haben; Rebenfragen blieben unberührt."

Ansland. Bien, 28. Dezember. Die hohe Auszelcher ibm ben bochiten ftaatlichen Orden, bas Großfreng nur ein hausorden) verlieb, foll ausbrücklich bekunden, Berkehroftragen. - Die handelekammer gu Duffelbag man in ber Sofburg mit ber bisherigen Leitung borf hatte auf Die an fie gerichtete Unfrage geant ber answärtigen Bolitif überaus gufrieden ift und fur wortet, bag auf Die vom Reichstage ber Reichsregie Die Bufunft feft gesonnen bleibt, in ber bisherigen rung gur Erwägung überwiesene Betition bortiger Rauf Richtung zu beharren. Selten in ber gesammten leute um Ruderstattung bes zu viel erhobenen Gin Enbe bes vorigen Jahres ben Ginfluffen ber feu- theiligen Alfoholometer ju bedienen. balen hocharistofratischen, bis in die Glieber ber taiferlichen Familie hineinragenden Bartet Brogef gegen bie als Urheber bes Reu-Stettiner Gpgelungen war, unfer auswärtiges Amt ju einer nagogenbrandes vom Schwurgericht ju Köslin Bergarn ftrebe aus bem Zwei-Raiferbunde gurud, teines- auch bort bie Bertheibigung führen. wege unbegründet war. Entsprechende Mahnungen, Freundlichkeit zwischen Desterreich-Ungarn und bem Sache zu erwarmen und zu gewinnen. Er bat bierbeste Bürgschaft ber monarchischen Ordnung bes Frie- griffen. bens in Europa gelten muß. Es ift ein steter Beweis für Die leider im Stillen noch ziemlich fraftig Unter-Bredow wohnte und vor zwei Jahren wegen ber Ausstellung in Kalfutta lief folgender Brief aus ben übrigen europäischen Behörben bes Rhedive nahmen witfende Macht ber öfterreichischen Klerifalen, bag alle Beleidigung bes Burgermeifters Knoll zu 6 Monaten Rajshabai ein : "Sir, ich habe bie Ehre, Ihnen mit- zu und werde die Demission ber Kabinets Cherif

felbe ebenfalls im foniglichen Balais bewirthet wurde. jest nach bem Besuche bes beutschen Kronpringen in Berbugung seiner Strafe festgenommen worden. Bestern Bormittag hatte Diese Deputation ber Galg- Rom nicht mit Unrecht, daß in Dieser Beziehung eine Wandlung eintrete und Graf Ralnofp auch Italien tow find im Jahre 1883 im Gangen 142 Rinder gegenüber befunde, daß er biefelbe freundliche Bolitif geboren. Darunter 76 Knaben und 66 Madden. ju treiben gesonnen sei, welche die Italiener am Fur-Seute Mittag gebenfen Die Bochsten Berrichaften ber ften Bismard preisen. Eins ift gewiß : Raifer Frang ben und 90 Mabchen. Im gangen Rirchspiel find Einweihung ber Dankestirche am Webbing beigu. Jofef felbft hat fich mit ber Wandlung ber politifchen Berhaltniffe in Italien ebenso ehrlich ausgesohnt wie mit der, die sich seit 1866 und 70 in Deutschland vollzogen bat. Und wenn es noch einer weiteren Burgichaft für bie Entwidelung bes gufunftigen Berhältnisses zwischen Desterreich Ungarn und Italien bebarf, fo fann hinzugesett werben, bag namentlich Rronpring Rudolf ebenjo wie ber Rronpring Des beutschen Reiches das feste Zusammenschließen der drei mitteleuropaischen Monarchien auf's Gebnlichfte berbeiwunscht und als das Biel betrachtet, welches die Leiwohlbefannten Borte Des größten unter Den beutichen tung Der auswärtigen Ungelegenheiten in Wien immer im Auge behalten mußte. Dies weiß auch Niemand beffer als Graf Kalnoty und er barf bei ber ihm jest verliehenen Auszeichnung überzeugt fein, daß, wenn er erwerben wird.

#### Provinzielles.

Stettin, 3. Januar. (Sigungen ber Borfteber

ber Kaufmannschaft am 13. und 27. November, 13. und 18. Dezember 1883.) Der herr Regierungs-Braffbeut überfandte ben Borftebern mit Bezugnahme auf ein von benselben im Jahre 1877 erstattetes Gutachten brei Entwürfe einer Bolizeiverordnung gur Begutachtung, von benen zwei bas Befahren bes Reviers zwischen Stettin und Swinemunde mit beladenen Rahnen gang ober theilweise verbieten wollten, während einer für folche eine bestimmte Beladungsgrenze festzustellen bezweckte. In jenem Gutachten war die Nothwendigkeit einer Polizeiverordnung in Betreff ber zulässigen Beladung von ftromabwarte verfebrenden Rahnfabrzeugen unter eingebender Begrünbung überhaupt in Abrede gestellt worden. Die Bor fteber erflärten, an ber barin ausgesprochenen Unficht festhalten zu muffen, falls nicht etwa aus ben gemachten Erfahrungen ber Rachweis geführt werben fonne, daß die thatfächlich vorgefommenen Unfalle in erheblichem Umfange burch bas Ueberladen von Fahrseugen herbeigeführt worden seien, was nach biesseitigen Ermittelungen bis auf Weiteres bezweifelt werbe. Auch dann aber wurden fie fich nur mit dem oben gulett erwähnten ber brei Entwürfe einverstanden erunng, welche Raifer Frang Jojef bem Minifter bes flaren tonnen, unter entichiebener Ablehnung ber bei-Meugern Grafen Ralnoty zu Theil werben ließ, indem ben anderen als ichwerer und burch fein öffentliches Interesse aufgewogener Eingriffe in die Freiheit Des Des Stephansordens (Das Goldene Bließ ift eigentlich Erwerbes und Das Recht zur Benutung allgemeiner Beltgeschichte, kann man fagen, bat fich die Bereini- gangszolls auf Rorinthen und Roffnen ein Bescheid gung zweier ober mehrerer Staatsmesen zu einem noch nicht erfolgt fei. Die Borfteber beschloffen, Wei-Bunde nach außen berart ju einer vollständigen teres nicht abzuwarten, sondern die von bem herrn Form. Er nahm diefelbe in die Sand, um fie ge-Staatsnothwendigkeit herausgebildet, wie das deutsch- Brovinzial-Steuer-Direktor zurückgewiesene Eingabe in nauer zu betrachten, und bemerkte unter einer diden Biterreichische Bundniß für Desterreich-Ungarn. Man Betreff des von hiefigen Kausleuten zu viel erhobenen Ruß- und Kohlenschichte eingravirte Buchstaben. Dhne gebt nicht zu weit, wenn man ben Sat aufstellt, bag Bolles auf Korinthen und Roffnen nunmehr an ben nach Lage ber Berbaltniffe beute faum eine öfterrei- Bundeerath gu richten. Ein Bescheid bierauf ift ebenchifche Bolitit mehr bentbar fei, welche fich nicht aufs falls noch nicht erfolgt, aus ben Beröffentlichungen über Innigfte an das deutsche Reich anlebne. Unsere Die Berhandlungen bes Bundesrathe geht nicht bervor, Offigiofen weisen anläglich ber bem Grafen Kalnoty bag berjelbe fich mit irgend einer benfelben Gegenstand Reichofinangminister herr v. Rallay wurde burch bas ben Antrag einer großen Angabl biefiger Firmen haben jum heutigen Tage geblieben. Groffreng bes Leopolbordens ausgezeichnet - mit Die Borfteber bas bem herrn Minister ber öffentlichen Befriedigung barauf bin, baf in ber letten Situng Arbeiten burch ben Dbervorsteher bereits mundlich vorber Delegationen fammtliche, wenn auch von noch fo getragene Gesuch, nach Abschluß ber bevorstebenben verschiedenen Gefichtspunkten ausgebende Barteien ihr Berftaatlichung ber ichlefischen Babnen in Stettin eine felben an, ber trop aller Anstrengung es nicht zu einem vollstes Bertrauen jur Politit bes Grafen Ralnoty tonigliche Eisenbahn-Direktion einzusepen, auch schriftlich Erfolge bringen konnte, er kam über Die Mittelmäßigbefundet batten. Dies ift thatfachlich richtig, nur ift wiederholt. - Auf dem Samburger Danuficiff "Barpu bebenten, daß, wenn auch ein Theil ber öfterreichi- celona" war por einiger Zeit in Folge bes Auslauichen Bolitifer aus bochariftofratischen und feubalen fens von Betroleum aus bem überfüllten Betroleum-Rreisen bem berzeitigen Minister nicht entgegentritt, tant im Maschinenraum Feuer ausgekommen. Auf aufzugeben. Einft mußte er eine Sauptrolle überbies immer unt bem hintergebanken geschieht, bag es eine baburch veranlagte Anfrage bes herrn Regieeines Tages boch gelingen tonnte, ben Grafen für rungspräfibenten murbe geantwortet, baf bie biefigen ihre Blane, Die Erweiterung Des beutsch-öfterreichischen und bier verkehrenden Dampfichiffe in ber Regel feine Bundniffes durch ein Singutreten Ruflands und ein Betroleumtants in ihren Majdinenraumen haben ; wo Tragodie führte ben fonderbaren Titel "Des Schidbementsprechendes Abbrangen Italiens, ju gewinnen. folche nicht entbehrt werben tonnen, empfehle es fich, fals Tude ober ber goldene Lowe von Stein" (fo Man tann fagen, daß Diefes Berbaltniß swiften fle möglichft flein und beweglich einzurichten. - herrn bieß nämlich ber Schöpfer bes neuen Meisterwerkes). Defterreich-Ungarn und Italien ber Brufftein ift, auf Geb. Kommerzienrath Theune, ber nach 17jahriger Am Abend ber Aufführung hatte bas Bublifum zwei welchem möglicherweise fich die Bolitit bes Grafen Thatigkeit aus bem Borfteber-Rollegium geschieben ift, Kalnoty ober auch ber herr Graf felbst noch ju be- wurde ber bergliche Dant feiner bisherigen Rollegen währen haben wurde. Wenn s auch feiner Zeit ausgesprochen. - Die vereibigten Spirituswager find im Dialog mit einem Kollegen auf ber Bubne, ba lebhaft bestritten worden ift, fo tann es doch als all- angewiesen worden, fich vom 1. April nächsten Jahres hielt bie Langmuth bes Bublifums nicht langer vor, gemein befannt vorausgesett werben, daß es gegen ab zu amtlichen Berwiegungen nur ber neuen bezimal-

- Bor bem Reichsgericht wird morgen ber

- Der hiefige Thierschutyverein hat jum Weihjungen Königreiche Italien berzustellen, welche als die mit unzweifelhaft eines ber praktischsten Mittel er- langer, vom ernften Sach abzulaffen, und wurde benn taffe für Die Bedürfniffe ber Regierung ju verwen-

- Der Rentier Seinrich, welcher früher in ftebenden Blatter, seien es nun inner ober außer- Strafe burch die Flucht entzogen. Die Recherchen er- Stirne ein regelrechtes horn gewachsen ift. 3ch be-

gesuchte Andienz. Die genannte Deputation hatte offiziose, das Berhaltnig zwischen Desterreich-Ungarn gaben, daß fich S. nach Amerika begeben hatte und absichtige, ibn auf ber Ausstellung in Kalkutta S bereits am vergangenen Dienstag Rachmittag, man mochte fagen, immer nur febr un blieb in Folge beffen ber gegen ihn erlaffene Sted- zeigen, und bitte mir anzuzeigen, welche Belohmun' rend bie hohen Berrichaften gur Familien Tafel gern berühren, jedenfalls fich in diefer Beziehung einer brief ohne Erfolg. Ingwischen ift jedoch D. feit lan- ich bafur erhalten werde." Der Rommiffar Jouber im foniglichen Balais versammelt waren, die Ehre, Sprache befleißigen, wie fie verflaugutiter und viel gerer Bit guruchgefehrt und hatte fich in Detmold als fam jedoch zum Schlug, daß das besagte Individuum wie alljährlich, benfelben ihre Gaben, bestehend in beutiger faum gedacht werden fann. Dies empfindet Bintel-Ronfulent niedergelaffen; Dies fam gur Renntman in Italien recht wohl und man erwartet gerade nig ber Behorde und ift S. in voriger Woche gur

> 3 Bittom, 1. Januar. In ber Stadt Bu-Auf dem Lande 191 Kinder. Darunter 101 Kna-333 Rinder geboren. 177 Anaben, 156 Madden. Darunter 34 uneheliche. Gestorben find in ber Stadt 104 Bersonen und auf bem Lande 91. 3m gangen Rirchiviel 195 Berfonen. 66 weuiger gegen bas 3ahr 1882. Getraut find in ber Stadt 30 Baare und auf bem Lande 42. 3m gangen Rirchfpiel 72 Paare. Es find im Jahre 1883 138 mehr geboren als gestorben, gegen bas Jahr 1882 um 10 weniger. Weniger geboren gegen bas 3ahr 1882 Turffichen entlehnt und somit burchaus geeignet, bas find in ber Stadt 31 Rinder, und gwar 16 Rnaben ju bezeichnen, was Die herren "Boubines" unter feiund 15 Madden. 3m gangen Kirchipiel find 76 ner Lebensart versteben ober mas bie Bewunderung Rinber - 40 Anaben, 36 Madchen - weniger geboren. Getraut find gegen 1882 in Der Stadt 4 weniger und auf bem Lande 4 mehr.

#### Literarisches.

Rr. 41 bes "Deutschen Abelsblatte" Frans von Gidftabt. - Generalmajor Joachim Chriftian von Bandemer. - Ein Ritterfest im Jahre 1800. - Salgförner in einem Briefe in Sachen bes Abels. Die Meersburg. - Einiges vom Abel im alten Bommerlande. - Erinnerungen aus großer Beit. Der Standesgeift ber Wegenwart im Spiegel bes mit telalterlichen Ritterthums. - Die Erbamter in Breu Ben. - Sprechfaal. - And bem Runftleben &.

#### Bermischtes.

- (Gine feltjame Bratpfanne.) Man fchreibt aus Baris unterm 10. b. D.: Unter ben vielen in ber vergangenen Woche einen febr rubigen Berlauf intereffanten Gegenständen, welche im Eluny Mujeum jo daß Beränderungen nach irgend einer Richtung bin aufbewahrt werden, befindet fich die Rupferplatte mit eingegrabener Inschrift, welche einft am Sarge Ludwigs XIV. befestigt worden mar und von bemfelben abgeriffen wurde, ale - im Jahre 1793 - ber Bobel tonnen. ins Erbbegrabnig ber bourbonifchen Ronige gu Gt. Denns eindrang, die Garge erbrach, die Leichen ber ausriß und auf bie Strafe warf und Alles verschleppte, was fich an Metallornamenten, Schmudgegenständen u. f. w. nur irgend mitnehmen ließ. Die ermähnte Blatte zeigt bie vereinigten Bappen von Franfreich und Navarra, umgeben von ber Balsfette Des St. Ludwigs und bem Bande bes Beiligen Beift Orbens und gestigt von zwei Engeln als Wappenhaltern, barunter bie Worte : "hier ruht ber eble und machtige Fürft, König Ludwig ber Bierzehnte, König von Franfreid und Navarra u. f. w. "Requiescut in pace", und in ber unteren Salfte brei fymmetrijch gestellte Löcher, mit benen es eine furiose Bewandtniß hat. herr bu Sommerand, ber Grunder und lang jährige Direktor bes Elung Museums, mar nämlich einmal in einer gewöhnlichen Kneipe von St. Denne, welche fich eines lokalen Rufe wegen eines gewiffen Bolfegerichte erfreute, und mabrend er wartete, bag man ihm bas lettere bereite, bemerkte er an ber 2Band eine tupferne Bratpfanne von etwas ungewöhnlicher nauer ju betrachten, und bemerfte unter einer biden etwas merten zu laffen, taufte er ber verwunderten Wirthin ibre Rafferole ab, ließ fie reinigen und erfannte, bag er bie Sargplatte Ludwigs XIV. vor fich habe. Die brei Beine wurden entfernt, die pfannenförmige Bertiefung wieber gerabe gestredt, aber bie ju Theil gewordenen Ordensverleihung - auch ber betreffenden Beition bereits beschäftigt batte. - Auf Löcher, in welche Die Beine gelöthet maren, find bis

- (Bom Erhabenen jum Lächerlichen.) Bur Beit, als noch bas alte fonigstabtifche Theater in ichagung." Blüthe fant, gehörte ein junger Schauspieler bem feit nicht binaus. Schon öfter hatten ibm feine Freunde gerathen, fein Rollenfach zu wechseln, aber er war nicht zu bewegen gewesen, bas tragische Fach nehmen in tem Trauerspiele eines Berliner Bocten, welcher bie Annahme feines Studes gang allein feinen einflufreichen Konnerionen zu verdanken batte. Die Afte mit bewundernewerther Gebuld bingenommen ; ju Anfang bes britten Aufzuges fand unfer belb eben von allen Geiten ericholl ber Ruf "Aufhoren!" Aber wie überall, gab's auch hier Opposition und ein Theil ber Buschauer ichrie bagegen : "Fortfahren !" Run tam unfer helb auf ben gludlichen Bebanten, Die Tragodie in eine Komodie zu verwandeln. Er trat wesentlich freundlicheren Saltung Rufland gegen- urtheilten in ber Revisionsinftang jur Berhandlung ge- an bie Lampen, verbeugte fich und sagte : "Um ben gegenüber zu bewegen, jo bag bie Befürchtung, Un- langen. Rechtsanwalt Dr. Gello aus Berlin wird verschiedenen Bunfchen bes verehrlichen Bublifums gerecht zu werden, wird mein Rollege aufboren und ich werde fortfahren." Man tann fich ben Effett biefer fich nach Mabrid begeben. leife und beutliche, von Berlin ber, haben bas ihrige nachtsfeste 500 Eremplare ber fleinen mit Bilbern fuhnen Wendung vorstellen; fofort fchlug ber Merger gethan, um bie rufffichen Ballungen bes Grafen Ral- gegierten Schrift "Thierichut in Reim und Bild fur ber Bufchauer in allgemeine heiterkeit um - eine gette" wird aus Rairo bom beutigen Tage gemelbet, noth ju beseitigen, ohne baß es gelungen ware, die Jung und Alt" versandt, um die Jugend für seine Wirtung wie diese hatte ber junge Darfteller noch gutem Bernehmen nach werde eine Modification bes niemals erzielt. Er ftraubte fich von jest an nicht Liquidationegefebes zu bem 3wede, Die Amoriffrungs

auch in ber Folge ein berühmter Romifer. unsere offentundig mit ber Regierung in Berbindung Gefängniß verurtheilt worden war, hatte fich dieser zutheilen, daß ich einen Mann besiebe, auf beffen Bascha als bevorstebend angeseben.

unter die Rubrit "hornvieh" falle und beshalb auf einer für Runftgegenstände und Fabrifate bestimmten Ausstellung nicht gezeigt werben burfe. Befanntlich erwähnt auch Mig Ijabella Bird, Die berühmte Reifende, einen Bettler auf ber Schaninbrude in Ranton, ber mit feinem Stirnborn auf ben Boben folagt und ein hörbares Geräusch hervorbringt.

- (Neuester Barifer Rulturfortidritt.) Deobachtern bes Barifer Lebens und Bewunderern bes Boulevard Coprit glauben wir bie Rachricht nicht porenthalten ju durfen, bag bas "Bichutt" feit ungefabe gweimalvierundgwanzig Stunden entthront ift. vollendete Elegany, Driginalität und Befchmad, ber Inbegriff alles Deffen, was man mit "Chic", bann mit Blan" und gulett mit "Bichutt" bezeichnete, ift nunmehr "Tichod" geworben. Das Wort ift bem ber "horizontale" erregt. Was heute "Tichod" ift, war in voriger Woche mit "Bichutt", nachdem es früher "Blan" und "Chie" gewesen, aber wohlgemerkt, "Chie", "Blau" und "Bichutt" find nicht mehr - "Tschod"!

- (Mittel gegen Traurigfeit.) Tourift: "G ten Morgen, liebes Rind! Du bift ja jo luftig, g. wiß hat Dich Drin Gchap beute icon gefüßt?" Mildmadden : "Macht benn bas Ruffen luftig?" Tourist : "Et gewiß, liebes Kind, bas Kuffen von einem jungen Mann macht luftig!" - Mildmadden : "Ich, mein guter berr, bann fuffen Gie bod meinen Gfel, ber ift immer fo traurig !"

#### Baudels : Bericht.

Berlin, 2. Januar. (Original-Bericht fiber Butter und Gier von 3. Bergjon, Leipzigerftr, 72.) Bie immer nach bem Teft, nahm bas Beidaft

nicht zu melben find. Ich unterlasse es baber, bir Qualitaten aufzuführen und beren Breife bingugufügen da lettere lediglich ale nominell betrachtet werbe Rudblident auf bas verfloffene 3abt. fann folches im Allgemeinen für ben Butterbanbel als ein günstiges nicht bezeichnet werden. Wenn auch Die ersten Monate im Geschäft einen ziemlich normalen Berlauf genommen, zeigte fich bald bie Rudwirfung der rapid gefallenen Schmalzpreise in ber naturgemäßen Berringerung bes Butterfonfums. 3m herbst gesellte sich hierzu, nachst ber biesjährigen, oft recht mangelhaften Qualität, ein Fattor, welcher fich von jeher als ein fehr scharfer Konfurrent der Butter erwiesen, nämlich ber ungeabnte überreiche Dbitfegen, fo bag ber Berbrauch ber Butter fich immer mebe einschränfte und bas Beschäft bis jum Schlug bes Jahres feinen ichleppenten Charafter beibehielt. Soffentlich bringt das laufende Jahr im Gegensaß zu seinem Borganger ein lebhaftes und ungbringendes Geschaft.

Gier : Die Gierborfen vom 27. und 31. v. 97. waren bei reichlichen Beständen recht geschäftslos, wobel ber Preis fich auf M. 3,80 per Schod ftellte.

#### Telegraphische Depeschen.

München, 2. Januar. Die "Allg. 3tg." veröffentlicht folgendes Sanbschreiben bes Ronige an ben Rultusminifter v. Lut :

"Mein lieber Minifter v. Lug! Gern ergreife ich ben burch ben Jahreswechsel gebotenen Anlag. Ihnen einen neuen Beweis der Anerkennung Ihrer ausgezeichneten Dienste, sowie Meines fortbaueruben vollen Bertrauens badurch zu geben, daß 3ch Sie in den erblichen Freiherrnstand bes Königreichs erhebe. 3ch freue mich, Ihnen, mein lieber Minister, in gegenwärtigen Zeilen biervon Mittheilung ju machen unter erneuter Berficherung Meiner befonderen Berth-

Strafburg i. E., 2. Januar. Die , Elfaß-

Lothringische Zeitung" schreibt :

Unter ben vielen Blüchvunschen, welche bem herrn Statthalter am gestrigen Reujahrstage von Ral und Fern zugegangen find, verbient bas nachfolgende Telegramm ber Stadt Schleswig wohl besonderer Erwähnung, weil es Zeugniß ablegt von ben Gefinnungen, welche bort nach einem Beitraum von fiebzehn Jahren bem ehemaligen General-Gouverneur Des Lanbee noch bewahrt werben und unter jolden Umftanben boch wohl eine fiber bie bergebrachten onventionellen Formen ber Boflichfeit hinausragende Bebeutung beanspruchen barf. Das Telegramm lautet : Dem faiferlichen Statthalter Generalfelbmaricall Freiherrn von Manteuffel, Strafburg. In bantbarfter Berehrung und unmanbelbarer, treuer und marmiter Anhänglichkeit bringen die herzlichsten und ehrerbietigsten Gludwuniche - Magistrat und Stadtverordnete.

Rom 2. Januar. Der König empfing beute ben neu ernannten Botichafter am ruffifchen Sofe, Grafen Greppi, welcher fich Enbe biefer Woche auf feinen Boften begiebt. Graf Latour, Befanbter in Belgrad, wird alsbald borthin abreifen, Baron Blanc, Gefandter am fpanischen Sofe, Enbe biefes Monate

London, 2. Januar. Der "Ball Mall Gaben, für unvermeidlich gehalten. Die Meinungs - (Menschliches hornvieb.) An die Behörden verschiedenheiten zwischen bem englischen Rathgeber und

#### Beatrice.

Das Opfer der Liebe.

Roman von Max von Weissenthurn.

36 bitte um Berzeihung, ich vergaß mich, iprach fie mit leifer Stimme. "D, Fraulein Dil ton, fonnten Gie mir nicht helfen, murben Gie mir micht geftatten, ju fagen, baß Gie mich gefannt, Gie brauchten fich mahrlich nicht ju fürchten, mich empfoblen

ju haben - " "Ich glaube, Gie wiffen felbft taum, mas Gie bon mir fordern," fprach Fraulein Milton falt, "Sie verlangen, daß ich meinen Ramen gu einem falichen Bengniffe bergebe und es fonnte bies ber Ruin meines

Inftitute fein." "Aber Gie kennen mich ja boch ?"

Barbon, ich fenne Gie nur als eine Stelleluchende in meinem Institute. Gie find vor brei Monaten ju mir gefommen und baten mich, Ihren Ramen in meine Bucher einzutragen, mas ich auch leib, und ich bin fogar gerne bereit, Ihnen bie Ginthat; ich weiß gar nichts Anderes von Ihnen, als bag feine ber Damen, ju welchen ich Gie geschickt, fich entichließen tonnte, Gie aufzunehmen und bag mehrmals, wenn ich Ihnen eine Abreffe gab, Gie mit fichtlichem Erschrecken fich weigerten, in bas beteffende Saus ju geben; all biefe Umftande find einigermaßen verbächtig, und ich habe eigentlich gar t bas Recht, Sie fo weit zu übersehen, als ich es lichkeit, welche Sie mir bisher erwiesen haben und bas Besicht und irrte planlos burch bie Straffen. sie voll Bitterkeit, "aber besser als gar nichts ift es bich iebt gethan."

Aber ich habe ja nichts verbrochen," fammelte Morgen!" Frau Forbes.

"Sie vergeffen, baß ich nur 3hr Wort bafur

babe." "Rur mein Wort?" wiederholte Die junge Frau,

Sie etwa an demfelben ? Glauben Sie, ich mare im Stande, Ihnen eine Luge gu fagen ?"

"Meine beste Frau Forbes, es liegt keinerlei Beranlaffung ju theatralischen Szenen vor ; ich muß im Sie wohl" nachgerufen hatte. boben Grabe vorsichtig sein und habe mich Ihnen gegenüber taum an meine gewohnte Borficht gehalten, einem Male war aller Stols, alles gefrantte Rechts Armen vorüber burch die entlegene Strafe. Theil- Mann, welchem ihre Aufregung nicht wohl entgeben intereffirte mich für Gie. Ihre vollständige Ber- gefühl aus ihrem Antlit gewichen und fie empfand nahmslos warf Frau Forbes einen Blid auf bas konnte.

einsamung that mir leib, ich habe für Gie gethan, nur bas drudende Bewußtsein, daß fie nun auch bas Tuhrweit; als fie aber beffen Infaffin, eine was ich fonnte, vielleicht weit mehr noch, als ich lette menschliche Wefen verloren habe, welches ein bochfter Elegang gefleibete Dame, welche Die besche hatte follen. Sie haben es nicht nothig, weil wenn auch flüchtiges wohlwollendes Empfinden fur fie bene fchwarze Frauengestalt gar feines Blides wurich fein Refultat erzielte, argerlich gegen mich zn an ben Tag gelegt.

mir getroft auch weiter helfen. Ich weiß, daß ich boch nicht ganglich ju bannen. Gie bedauerte es, viel forbere, boch - "

muß auf mein Renommée achten und finde Ihr An- jest, wo es zu spat war, wegen ihres schroffen Befinnen so eigenthumlich, daß ich mich von nun an nehmens. entschieden weigere, Ihnen irgend eine Adresse gu geben. Gine Berfon, welche im Stande ift, ein Lebenegeschichte ift," fprach fie finnend vor fich bin, faliches Beugniß gu forbern, eignet fich gewiß nicht "fie burfte von ben traurigsten eine fein." gur Erzieherin ober ju irgend einem anbern Bertrauenspoften."

mehr bemühen darf?" fragte Frau Forbes, fich ploslich, vielleicht mit unbewußter Wurde, ju ihrer vollen Bobe emporrichtend. "Soll es heißen, daß ich überhaupt nicht mehr herzukommen brauche ?"

"Ich wurde vorziehen, bag Gie es unterlaffen ; ich muß meine Stellung mahren; Gie thun mir recht ichreibegebuhr gurudzugeben, obicon biefelbe mir von Berlaffenheit mar ihr gewesen, zuweilen bei Fraulein ersparen. Mein Geliebter, wie kann ich ihn schonen? rechtswegen zukommt, ba ich Ihnen schon zu viele Milton vorsprechen zu durfen und einige Worte mit Was soll ich thun?" Abreffen gegeben."

"Es ift nicht nothig," entgegnete Frau Forbes ruhig, "und ich wurde es lebhaft bedauern, wenn auch bas vorüber und fie fonnte nimmer baran benten, nicht fcwer, benn berjelbe erwies fich als außerft Ihr guter Rame ober Ihr Institut burch mich ju ihr gurudgufebren. Schaben erleiden follte. 3ch danke für alle Freundwerde dieselbe nicht wieder in Anspruch nehmen. Guten

Dit rubiger Burbe, Die felbst auf bas ärgerliche unwillfürlich ben Bedanten in ihr wachrief, welcher ichon mehrmals ihren Ginn burchfreugt hatte, baß verwirrt aufblidend; "nur mein Wort, und zweifeln nämlich die junge Frau einer weit befferen Befellschafteschichte angehöre, wendete die so schroff Ange-Institute-Inhaberin ihr ein ziemlich murrisches "Leben

Die Aermste trat hinaus auf bie Strafe und mit

baß die Unglüdliche ju ftolg gewesen, um die Gin-

Langfam und mude war Frau Forbes die Treppe hinabgegangen, mit noch weit schwererem Herzen als "Soll bas beigen, bag ich Gie in feiner Weise fie eine halbe Stunde früher Dieselbe emporgestiegen ; vollkommen erschöpft lebnte fie sich endlich an einen lastete, waren noch weit ärger als die körperliche Erihr zu wechseln, selbst wenn die Dame feine Abresse, teine Aussicht einer Stelle für fie batte. Run mar

Sie jog ben schweren schwarzen Rrepeschleier vor Es war fo brudent beiß und die ichweren Trauer- Doch ; wenn fle erfahrt, daß ich in London bin, fo Stand ber Temperatur. Es war ein Tag, an bem beden. Ach - vielleicht mare es boch beffer ge-Fraulein Milton nicht gang ohne Einbrud blieb und man fo recht nach fühlendem Gife, nach erfrischendem wefen, wenn ich nicht entfloben - aber ich wollte Trunte Luft verspurt, an welchem ber Aufenthalt in furmabr bas Befte ! Doch - nun gilt es vor Allem, den heißen, dunftigen Stadtmauern jur unerträglichen ju irgend einem Bahnhofe zu gelangen, aber wie bin-

> "Was foll ich thun, was foll ich thun ?" fragte eine Stelle gu befommen ?"

Da fuhr eine elegante Equipage bicht an ber "Und wohin wollen Gie reifen ?" fragte ber

bigte, gewahrte, ba brudte fie bie Sand auf bas Fraulein Milton faß indeffen immer noch an ihrem pochenbe Berg, mahrend unheimliche Blaffe ihre Buge "Ich wollte mich nicht undankbar zeigen, Gie Schreibtisch und vermochte die Erinnerung an bas bebedte. Ginen Angenblid ftand fie ftill und fab waren febr gut mit mir, aber - aber Gie fonnten arme Beschopf, welches fie jo rauh gurudgestoßen, nach, wie bie Equipage vor bem Saufe bes Blackrunge Inftitute anbielt, Dann eilte fie, jo raich ihre Fuße fie nur irgent tragen wollten, bavon und hielt "Sie forbern, was ich nicht gewähren fann ; ich foreibegebuhr jurudgunehmen und tabelte fich felbft ihren Lauf erft nach einer geraumen Beile an, weil ber Athem ihr ausgegangen mar.

"Bas fann fie bort wollen?" fragte fie fic "Ich möchte wohl wiffen, von welcher Urt ihre angsterfüllten Bergens. "hat sie envas gehört, weiß fie - ach, und Fraulein Milton fennt meine Adreffe, fie wird ihr biefelbe geben ; was in aller Belt foll ich thun?"

In rathlofer Gulflofigfeit rang fie bie Sanbe.

"Ich darf nicht beim," flufterte fie endlich, "fie wurde mir borthin folgen und ich mare unfabig, ju ber Bfeiler ; fie mar biefen Morgen ichon machen ertragen, bag fie mich in biefem Buftante feben follte, weite Strede in brennender Sonnenbige gegangen fie am allerwenigsten. Sat fie mich ja boch ftets und fühlte nun die physische Ermudung; doch das gehaßt! Dh, allbarmherziger himmel, was kann ich Bergeleid und der geistige Drud, welcher auf ihr thun! Es nutt nichts, wenn ich ihre Rachsicht erflebe, obichon ich felbst bies thun murbe, nur um ihr bas schöpfung. Der einzige Troft in ihrer vollständigen Aufreigen ber vielleicht kaum vernarbten Bunde gu

> Gie öffnete ihre Beldborje und fing an, in fieberhafter Saft beren Inhalt ju gablen; es war bies

"Damit fann ich freilich nicht weit reifen," flufterte gewänder, welche fie trug, eigneten fich wenig ju bem wurde es ihr balb gelingen, meine Spur ju entfommen ?"

Da schritt langsam ein Policemann an ihr vorlaffene fich ab und verließ bas Gemach, nachbem bie fich bie junge Frau in ihrer troftlofen Berlaffenheit. über und fie faßte fich ein herz und fragte ihn, wie "Bie in aller Belt tann es mir gelingen, irgend fie benn am beften jum nachften Bahnhofe gelange, fie wolle London um jeden Preis verlaffen.

#### Unerreicht!

ich kann es nicht unterlassen, Ihnen meinen Dank auszusprechen über den Erfolg des Gebrauchs von Schweizerpillen, leh hatte nämlich seit längerer Zeit ein Magenübel, dass ich fast keine Speisen und Getränke bei mir behalten konnte und keine Verdauung stattfand, dadurch also ganz entkräftet wurde; aber nach Verbrauch von zwei Dosen Ihrer Schweizerpillen wurde mein Magen so hergestellt, dass ich wieder alle Speisen geniessen konnte und der Mages gute Verdaung schaffte, so dass ich in kurzer i at wieder völlig gesund wurde und mein Geschäft mit voller Kraft wieder fortführen konnte. Ebenfa habe ich die Pillen bei meinem bjährigen agewandt, welcher an Fieber und Appetit-Söhnehe losigkei fit, and, bei wichem sofort die ersten Fillen Wikung hen and einige grosse Würmer bei demselber jenden ten. Ich kann desshalb einem Jeden, de da pver deimung, also keine Verdauung hat, ihre Se weizeranden auf das Wärmste empfehlen, und zeich mit aller Hochachtung Fr. Hahne, Mühl-

Erhältlich à M. 1 in den Apotheken. Man achte beim Ankaul genau daranf, dass jede Schachtel als Etiquett ein weisses Kreuz in rothem Felde und den Namenwor Rich. Brandt trägt.

Borfen Bericht.

Stettin, 2 Januar Weiter schön. Temp. Mrg.

4° R. Barom. 28" 4"'. Wind S
Weizen wenig verändert, per 1000 Klgr. loko 165—
31, per April-Mai 187—186—186,5 bez, per Platami 187,5 B u. C., per Juni-Juli 189 bez, per Juli-Angust 190 R u. G. August 190 B. u. G.

Riogen wenig berändert, per 1000 Klgr. loko inl. 187–144, per April-Mai 146,5 bez., per Mai-Juni 147 bez., per Juni-Juli 147 bez., per Juni-Juli 147 bez., n. G. Gerke unverändert, per 1000 Klgr. loko Märk. u. Oderbe. 182–188 bez., feine Brau- 143–166 bez., kutter: 124–130 bez.

Futter 124—130 bez., keine Brain 145—166 bez., Häböl unverändert, per 100 Klgr. loko ohne Faß b.: L. 66 S., per Jamiar 64,25 B., per April-Mai 64,5 B.

Spiritus behanptet, per 10,000 Liter oo ohne Fas Loes per Jamiar 47,6 B. u. G., per April-Mai 49,1 u. G. per Nati-Juni 49,7 B. u. G., per Juni-Jusi 50,5 beg.

8 and markt. Weizen 180—182, Roggen 150—184, Gerfte 186—143, Hafer 135—146, Kartoffeln 88—42, Hen 2,50—8, Strob 27—83.

Bekanntmachung. Am Montag, ben 7. Januar 1884, Mittags 12 Uhr, follen im Terminslofel, Barabeplay Nr. 9, parterre rechts, nachbenannte Banlichfeiten öffentlich jum

Abbend verfauft merben : 1. ber auf bem eh maligen Festungs-Banhofe zu rechter Sand stehende Schuppen, berfelbe ift 29,7 m lang, 6,8 m rief und 3,5 m in den Frontwänden hoch,

in Steinschwert unter Ziegelbach erbaut; 2. die am Baradeplat belegenen 3 Wohnkajematten Ar. 46, 47 und 48 nebst dem Andau an Lesterer. Die Berkaufsobjekte werden am b. Januar ift. I., Krahn. 3 Uhr, an Ort und Stelle porgezeigt; die Berkaufsbedingungen können in unserm Geschäftszimmer eingesehen werben.

Stettin, ben 27. Dezember 1888. Die Reichokommission für bie Stettiner Festungsgrundftude.

Mein Bureau befindet fich bis Mitte Februar Louisenstraße Nr. 21, später Louisenstraße 20.

Stettin, ben 3. Januar 1884.

Wehrmann, Rechtsanwalt.

Die Zentralstelle für Armenpflege befindet sich von jest an Pelzerstraße Nr. 21.

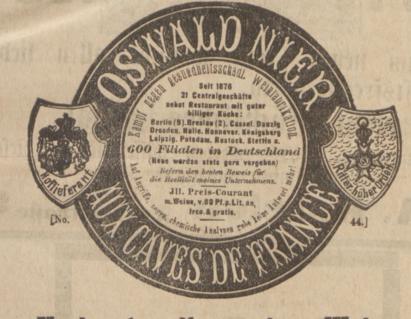

### Verkaufsstellen meiner Weine

### Central-Geschäft in Stettin.

Schulzenstrasse Nr. 41. auch bei folgenden

zum Stettiner Hause

gehörenden Filialen: Stettim: H. T. Beyer, Pölitzerstr. 83, Ecke der Petrihofstrasse. F. A. Suhr, Mönchenstr. 29-30. Unter-Bredow: C. Schack, Feld-

stras e 16. Ober-Bredow: Gustav Seidel. Züllehow: in der Schwanen-Apotheke.

Apenrade: P. Th. Todsen.

Arnswalde: Fr. Lemcke. Bahn: J. Mannheimer. Belgard i. Pom.: Bernhard Melms. Bergen a. Rügen: J. Holtz, Cammin: H. L. Voigt. Cöslin: Gust. Krause. Demmin: Th. Rickermann. Dramburg: Helmuth Keiper. Falkenburg: J. Falkenheim. Filehne: F. Zue rer. Flensburg: H. Scholinus. Pr. Friedland: L. Czekalla. Gartz a. O.: C. H. Bascker. Gollnow: G. F. Kletzien.

Greifenberg: V. L. Gross. Greifenhagen: F. Prilipp. Königsberg N.-M.: H. Schoenfeld. Krenz a. d. Ostbahn: A. Moersig. Labes: Johan es Driemel. Liebenow (Reg.-Bez. Stettin): J. Rosenthal.

Massow: O. F. Klug. Naugard: Emil Sonnenburg, Neuwarp: Moritz & Co. Petersdorf a. Fehmarn: H. Tiedemann.

Pölitz: W. Lastowsky. Polzin: W. Richter. Prenzlau: Hermann Schmidt. Putbus: H. Ferchner. Pyritz: Rudolf Blaesing. Schivelbein: Carl Nappe. Schönfliess: C. F. R echert, Schwedt a. O.: Ludwig Freyhoff. Stargard i. Pomm: Fritz Giese. Stolp: Magnus Redes.

— A. Brandenburg. Swinemunde: Gustav Ludwig. Treptow a. d. Toll.: L. Wegener.

Woldegk: W. H. Durchschlag.

#### Zum Danziger Hause gehörenden Filialen

Berent: L. Berent.

Bischoffswerder: L. Kosack Wwe.

Bütow: W. Hoffmann. Briesen: L. Wagner Nachfl. Bromberg: Emil Mazur. — Siegfried Pincus.

Culm: W. X. Zilinski.

Danzig: E. Jortzik, Mattenbuden No. 6.

— F. W. Wolff, Hohe Seigen 27. Dirschau; W. Hoffmann. Dt. Eylau: F. Henne. Flatow: L. W. Kamke. Pr. Friedland: C. Czekalla. Hohenstein, Ostpr.: R. Salewski. Jastrow: Th. Koeller. Konitz: G. Caspari. Langfohr: G. von Dühren. Liebemühl: A. Marienfeld. Marienwerder: Otto Kraschutzki. Marienburg: G. Rempel. Mewe: Julius Schleime. Mohrungen: L. Wiebe. Nakel: Oscar Bauer. Neustadt: Julius Wittrin Neifahrfasser: J. Gronmeyer. Neu ienburg, O.-P.: Louise Collodzicyski. Osterode, Ostpr.: Rudolph Zube. Pelplin: F. Rohler. Pr. Stargard: H. Sievert (Apotheke). Rummelsburg: W. G. Puttkammer. Saalfeld: Fr. Freitag. Soldan: C. Rettkowski. Strasburg: C. F. Langer. Schönlanke: L. Boehner. Schöneck, Westpr.: H. A. Brand. Stolp: A. Brandenburg. Stolp in Pomm.: R. Hasse.

#### Zum Rostocker Hause

gehörenden Filialen: Altona bei Hamburg: Otto Sommer. Bützow: F. C. Gronow. Crivitz: E. Schmidt, i. F. Fr. Eckermann. Dömitz: Carl Röhl. Friedland: R. Wokurka. Güstrow: E. Satow. Glückstadt (Holst.): D. Bestmann. Grevesmühlen: E. Kröncke. Hadersleben: F. Rudbeck. Lübz: H. Lipphardt. Malchin: W. Klibbeck. Meldorf: J. D. Boesch. Neubrandenburg: M. v. Boltenstern. Neustrelitz: C. Tomassini. Penzlin in Meckl.: W. Goesch. Parchim: C. Neumeyer, Langestr. 41. Ribnitz: F. Felten, Langestr. 405. Rostock: Heinr. Bruger, Neuer Markt 23.

- Heinr. Libnau, Hartestr. 1. Schwaan in Meckl.: Carl Schwebcke. Stavenhagen: Theod. Römer. Sternberg: F. Heyn. Schwerin: H. Stephanus, G. Ueltzen's Nachfl. Teterow: Fr. Kohlert. Wandsbeck bei Hamburg: M. Lucht. Wismar: E. Sagert



beginnt foeben einen neuen Safrgang und ladet jum Abonnement ein. Bibeln v. 10 Sgr., neue Teft. v. 2 Sgr. an find flett | Ein gut erhaltenes Pianino it billig zu verlanfen. Follin. Briefmarken-Sammlern,

Illustrirte Briefmarken-Journal.

nur 1 Mk. 50 Pf. (= 90 Kr.) pro 19 8



200 immer bin, bas bleibt fich gleich !" er maß fie vom Ropf bis gu ben Fugen.

"Bollen Gie mir gefälligft ben Weg weisen?" fragte fie endlich, ein flein wenig ungebulbig, und ein ihr ruhten, bag Alle fie beobachteten. gewisses Etwas in ihrem Wefen zwang ibn, ibr zu

antworten. "Dort brüben ift ber Babnhof Babbington," fprach er, mit ber Sant nach ber Richtung weisent; fie banfte ihm und ging nach bem Babnhofe, auf weldem jest verhältnifmäßige Rube herrichte; ber Bug, welcher eben wegfabren follte, nahm nur wenig Baffagiere mit fich.

"Wobin geht ber Bug?" fragte fie ben Bortier.

, Mach Torquay !"

Torquay! Dort fonnte fie nicht hinreisen, man würde fie erfennen.

"Balt er unterwege an ?"

"Uh ja, es ift ein gemischter Bug, ber jebe kleine Station berührt. In gehn Minuten geht ein anderer Bug nach herceford ab."

"3d bante." Gie trat an ben Schalter und berlangte eine Sabrtarte nach Beresford.

"Erfter Rlaffe ?" fragte ber Beamte.

"Nein, britte !"

blidte rathlos brein.

Der Mann bliefte sie verwundert, mistrauisch an, sie endlich; nachdem der Beamte ihr den Preis ge- Lady Carr erkennen. nannt, nahm fle biefelbe eiligst und ging auf ben Berron hinaus; fie mahnte, bag Aller Augen auf

Sie athmete erft erleichtert auf, als fie in einem Rupee zweiter Rlaffe Plat genommen hatte und ber bale gelegenen Sugeln zur Neige und ftreifte noch bie Bug fich in Bewegung feste; nun follte fie ja fort- mit ben mannichfachften Blumen überfaeten Biefen. tommen, fort aus bem Getriebe ber Großstadt, fort Das bubiche, aus rothen Biegelsteinen erbaute Coulvon bem larmenben, armfeligen Saufe, in welchem baus ftand auf einer Auhobe, um baffelbe gruppirte fie hier gewohnt.

au fterben," fprach fie halblaut vor fich bin, "unter ging man weiter auf ber Tabrftrage, jo tam man bem reinen blauen himmel, und fich ein Platichen endlich ju bem breiten Thor bes jum Schloffe gebo am Balbesfaume aussuchen zu können, an bem man rigen Parkes. Es murbe baffelbe von bem Gutsin die Erbe gebettet wird."

Haupt in die Wagenede und schloß die Augen.

thatig auf ihr ericbuttertes Nervenspftem; fie ichlug troftende Theilnahme fur Andere an ben Tag gu leben Schleier gurud - und nun, wo ihr Untlig voll gen, welche bem Bergen wohlthun mußte. beleuchtet war, fonnte Jemand, ber fie in früheren 3m Gangen genommen gab es freilich in gang Biebt es bei biesem Bug nicht!" - Frau Forbes Tagen gut gefannt, in Frau Forbes, in ber von Erisvale nicht viel ernste Gorge. Die Dorfbewohner Fraulein Milton Burudgewiesenen, in ber muten waren jum großen Theile wohlhabent und jenen

"Bas toftet eine Fahrfarte zweiter Rlaffe?" fragte Flüchtigen die einft fo viel bewunderte und beneidete welchen es mitunter weniger glanzend erging als bet

#### 14. Ravitel.

fich bie Ortichaft mit ber Rirche und ben von be-"Es muß viel angenehmer fein, auf bem Lande babigem Bauernstande zeugenden niedlichen Saufern berrn und feiner Gemablin, bem Freiherrn Frederic Es überlief fie eifig falt, ale fie bes Bimmers ge- Dliphant und Laby Frances, fowie von beren ein bachte, welches fie bewohnt hatte und bas fie nie ziger Tochter Mabeleine bewohnt, welch Lettere weit mehr wiederseben follte, obicon fie all' ihren irdifden und breit im Umfreise ber Liebling ihrer Umgebung Befit bort gurudgelaffen; bann lebnte fie bas mube war; Mabeleine Dlipbant batte moch feine einzige Sorge im Leben gefannt, verftant co aber tropbem, lichen Spazierfahrten feinen Diener mit und bas Die Rube und Einsamfeit wirkten unendlich mobi- fo ausgezeichnet warme, wohlwollende, belfende und Madden plauberte in rudhaltloser Ungezwungenbeit

Jeden, der ein sicheres, gat rentables, aber noch villiges und daher steigerungssähiges Anlagepapier erwerden möchte, verweise ich hierdurch auf die Alttien ber Königsberger Pferdebahr. Die Erträgnisse linternehmens woren die setzt sieht günstig auch ist in der Zeit vom 1. Januar die 30. Kobember 1883 gegen den entsprechenden Zeitramn des Jahres 1882 wieder eine Mehreinnahme erzielt worden. Eine weitere erhebliche Erhöhung der Kentabilität sieht der Gesellschaft durch den Omnibus-Versehr bevor, zu welcher die Konzession neuerdings ertheilt worden ist, diesbezüglich enthielt vor Kurzem die "Königsberger Hartung sehe Zeitung" vom 4. Dezember fosgende Koiz: "Die gestern dem Betriebe übergebene Onnibuslinie "Vindgasse-Sacheim" und zurück wurde lebhaft frequentier, es war fast jeder Wagen, der dort einhersuhr, von Passagenen kart besetzt, oft sast überzüllt". — Das der Kours dieser Pferdebahn-Aftien ganz

Grosse Berliner Pserdebahn Dividende pro vorlettes Rechnungsjahr 9½ %, Dividende pro lettes Rechnungsjahr 8½ %, Kours zur Zeit circa 194.

Magdeburger do. 7 %, Dividende pro lettes Rechnungsjahr 8½ %, Kours zur Zeit circa 194.

Breslauer do. 7 %, Dividende pro lettes Rechnungsjahr 8½ %, Kours zur Zeit circa 194.

Hamburger do. 7 %, Dividende pro lettes Rechnungsjahr 8½ %, Kours zur Zeit circa 194.

Hamburger do. 7 %, Dividende pro lettes Rechnungsjahr 8½ %, Kours zur Zeit circa 194.

Könlasberger do. 7 %, Dividende pro lettes Rechnungsjahr 8½ %, Kours zur Zeit circa 194.

Hamburger do. 7 %, Dividende pro lettes Rechnungsjahr 8½ %, Kours zur Zeit circa 194.

Hamburger do. 7 %, Dividende pro lettes Rechnungsjahr 8½ %, Kours zur Zeit circa 194.

Hamburger do. 7 %, Dividende pro lettes Rechnungsjahr 8½ %, Kours zur Zeit circa 194.

Hamburger do. 7 %, Dividende pro lettes Rechnungsjahr 8½ %, Kours zur Zeit circa 194.

Hamburger do. 7 %, Dividende pro lettes Rechnungsjahr 8½ %, Kours zur Zeit circa 194.

Hamburger do. 7 %, Dividende pro lettes Rechnungsjahr 8½ %, Dividende pro lettes Rechnungsjahr 8½ %, Kours zur Zeit circa 194.

Hamburger do. 7 %, Dividende pro lettes Rechnungsjahr 8½ %, Dividende pro lettes Rec

Ronigsberger do.

Legere, die vor einiger Zeit circa 91 stanben, sind auch bei jesigem Kourse viel zu billig und müssen jedenkalls noch auf 136—140 % stelgen.

Wer also circa 40 Prozent in nicht serner Zeit ohne jedes Risiko verdienen

Mehrzahl, Die erhielten von der Berrichaft reichliche Unterstützung.

Richt viele Ortschaften, selbst in bem reichen England, waren in jeber hinficht fo glangend botirt wie Die Sonne ging an den weftlich vom Dorfe Eris- Erisbale; benn nicht nur, bag bie Lage gefund und icon, Gir Frederic verftand es auch, von Jahr gu Jahr Neuerungen einzuführen, welche fich als fegenbringend erwiesen. Laby Dlipbant befaßte fich borugeweise mit ber Schule, ber fie nicht nur Bett und Geld, sondern auch rationelles Denken widmete.

> Im großen Ganzen genommen war Erisbale to mit ein Musterdorf; Die Oliphants brachten fast bas gange Jahr auf ihrem Landfige gu, welcher ihnen bes schönfte Fledchen Erbe im gangen Reich bunfte.

Die untergebende Conne beleuchtete eben bie epben umrankte Portierswohnung am Eingange bes Barkes. Langfam fuhr ein fleiner Ponywagen auf biefelbe gu, in dem zwei Damen fagen, Laby Dliphant und ihre Tochter. Gie hatten wie gewöhnlich bei ihren abendmit ihrer Mutter.

(Fortsetzung folgt.)

"Stets blüht das Glück bei Basch." Pr. Loose 4.Kl. 1/1 Org. 360 M., 1/2 160, 1/4 72, 1/8 Anth 30.1/1615. S. Basch, Berlin, Molkenm. 14. C. Domloose 31/4 M. Ulmer 3. Porto 15 Pf.



Belliger Barfeille Erdnufolfudjen, frisch geschlagen und mit außerorbentlich hohem Proteins und Fettgehalt, offertre zu Originals Bezugspreisen loto und auf Lieferung. Mahlen oder Schroten berselben besorgt zum

Carl Wichards, Stettin, Bertreter bes Haufes Camille Aller & Cie., Marseille. **M**Nappfudjen



Schuhfabrik bon Temesvåry Imre, Budspest, Ungarn, Sonnengasse Nr. 32, im eigenen dause, enwsiehlt für Damen: Hohe Zugstiesseichten aus Basting ober Leber mit genagelten Sohlen, dauerhaft und elegant M. 5,40; für herren: Bichsleber-Zugstiesseichen mit Isach genagelten und geschraubten Doppelwheln M. 7. — Dieselben aus Aussisch-Zaasleder M. 8,40; habe 50–60 Km. Janes Schoftenhalstiefel aus 8,40; hohe 50-60 Ctm. lange Schaftenkniestiefel aus wasschiem Judtenleber mit Kach genagelten und geschraabten Dovpessohlen M. 15. — Bestellungen wer-ben gegen Geldeinsenbung oder Nachnahme prompt effetuhrt. Richt Konvenirendes umgetauscht. Aussühre liche illustrirte Preisverzeichnisse gratis und franko zu-

### Vimpinell:Bonbons

He. Idetz in Crefeld, bergeftellt aus ben beilfraftigften Bestandtheilen ber Pimpinellwurzel, haben fich gegen Suften u. Sei= ferkeit als bestes Hausmittel bewährt.

Mieberlagen in allen Stäbten Deutschlarbs, in Stertin Sanptnieberlage und General Devot für Pommern in ber Belitan-Apothete, Reif= fchlägerftraße 6 Breis à Badet 40 Pf

Dr. Pattison's

#### Gichtwatte,

beftre Beilmittel aegen Gicht und Rheumatismen

aller Ert. als: Gesichts-, Brust-, Sals- und Zahn-ich nerzen, Kopf-, Hand- und Fubgicht, Glieberreihen, Miden- und Lenderweh. (H 62371.)

Ruden- und Lender web.
(H 62371)
In Packeten zu 1 26 und halben zu 60 3 bei C.
G. Hoffmann, Webizinal-Droquenhandlung, Frances trage 32, und Hermann Oelkers, Droguenuit Farbwaarenhandlung, ar. Oberftr. 28. in Stettin

Store 2.0 Aufführungen in Clubs und Vereinen, oder in Privatkreisen braucht, besteile Prospect der Zeitschrift "FIDELITAS" gratis, oder No.
1, 2 für 60 Pf. apart, 6 No.
kosten 1 Mk. 50 Pf. Der soeben vollendete erste Band (Preis 6 Mk.)
brachte allein im Belblatt 160 Piesen für Aufführungen aller Art, davon 18 mit der betreffenden Musikbegieitung.

Carnevals-Festlichkeiten enthält das soeben erschienene Buch "Carnevalia". Nur Gediegenes! — Preis 2 Mk.

Exped. d. Fidelitas (G. Kramer), Hamburg. Wollin, ben 1. Januar 1884.

# Krüger's Hôtel.

Bon heute ab täglich 0,3 Liter echtes Murnberger Bier v. Faß 20 Pfennige,

belles con befannter Gute 10 Pfennige.



will, der kaufe Königsberger Pferdebahn-Aktien.

unberhältnißmäßig billig if, mögen nachstehende Ziffern beweisen:

Geschäftsfreunden ein recht alükliches Loos!

— Unmoralische Nieten werden wissentlich in diesem Jahre nicht ausgegeben —

G. A. Kasclow Francustraße 9.

### Der Bazar. Illuftrirte Damenzeitung. 30. Jahrgang. Breis viertelfährlich infl. ber folorirten Mobenbilber 21/2 Mart. Bestellungen auf biefe beliebte und weltverbreitete Mobenzeitung nehmen alle Buchandlungen und Boftamter entgegen. Protonummern liefert auf Bunich jebe Buchhandlung.

### Colner Dombau-Lotterie

Mauptgewinn 75,000 Mark. 80.000 # 50 Sewinne à 600 A 30.000 A 30,000 15,000 100 Gewinne à 300 " 200 Gewinne à 150 ... 80.000

2 Bewinne à 6000 A 1000 Seminne à 60 15.000 Gewinne à 3000 18,000 " Außerbem Kunstwerke von eirea 60,000 12 Gewinne à 1500 Bichung am 15. Januar 1884.

1 Bewinn

Setolun

Die Gewinnlifte wird in biefer Zeitung veröffentlicht. Loose a 3 Mark zu haben bei **Ermil Fischer**, Stettin, Bergstr. 14, II. Die Bestellungen bitten wir recht trübzettig zu machen, da bei der großen Nachfrage nach dieten Loosen bieselben voraussichtlich balb ganz vergriffen oder doch nur zu sehr theuren Preisen zu haben sein

merben. Auswärtige Besteller wollen gur frankirten Ridautwort eine Behnpfemigmarte mit beifigen velb. bet Postanweisungen 10 Bfennige mehr einzahlen.

### August Heyne, Berlin, NO. Kaiserstrasse 38,

in unmittelbarer Nähe des Stadtbahnhofs Alexanderplati', empfichlt sein reichhaltiges, gut affortirtes Lager aller Gattungen Rohtabake zur Cigarrenfabritation en gros und en detall und sichert bei ftreng soliber Bedienung stets die billigsten Preise zu.

ein Mittel gegen Huften, Beifer= feit, Berschleimung, Ratarrhe ic. hat sich bis heute so vorzüglich bewährt, wie bie aus ber beilfamen Spitzwegerichpflanze bergestellten und wegen ihrer ficheren und schnellen Wirfung jest in gang Deutschland überall so hochgeschätten

## pitzwegerich.

von Victor Schmidt & Söhne in Wien Depot bei Apotheter Oscar Fritsch, größe Laftadie Nr. 56.

### B. H. HARA Weizen-Stärke

in Faffern bon 30 unb 100 Rilo offerirt bie Stärke-Fabrik-Abtheilung

Danziger Delmüble, Petschow & Co., Danzia.

### Das Bettfedern-Lager Harry Unna in Altona

versendet zollfrei gegen Nachnahme (nicht unter 10 Pfund) gute neue Bettredern für 60 Prennig das Pfund, vorziiglich gute Sorte für 1 Mt. 25 Pf., Prince Salbbaumen nur 1 Mt. 60 Pf. Berpadung zum Kostenpreis. Bei Abnahme von 50 Pfd. 5 pCt. Rabatt.

Dr. Spranger'sche Heilsalb' bentumt sofort Dise und Schmerzen aller 2800 mb Beulen, verstitet wildes Fleisch, zieht jede ichwur ohne Erweichungsmittel und ohne zu h. ben fatt ichmerilos auf Deilt in Argefter Beit ber fatt farfunkel, veralieie Beinichaden, bole Fin be Froftichaden, Brandwunden, aufgesprungene Dit. Bei Ouften, Stieffuffen, Diphtheritis, Reife rc. Bei Ousten, Stichusten, Diphtheritis, Reige Arenzschmerzen, Gelenkrhemmatismus irin fof Linderung ein. Ju baben in ber fonigl Hof- u. G nison-Apothese in Stettin, Schubir 28, & Schachtel 80

in Raturell in Gold verlaufen in guter Qualität

maude & Masché. Taveten-Kabrit,

Berlin W., Leipzigerstr. 33. Mufterfarten gratie und franto!

othe Hand

werben in 3 Togen gart und it durch Creme Pinard. ftändiger Griog. Breis 4 M In Stettin bei Schutze & Huch. IL De

reiche petrath v. 3000 bis 90. fucht, benute bas Familien-Journal, Berlin, Friedrichftraße 218 Berfandt verschloss. Retourporto 65 ... (Marken) e